## Gefetz : Sammlung

## ZBIÓR PRAW

får bie

dla

#### Państw Królestwa Pruskiego. Königlichen Preußischen Staaten.

#### NG 14

(Nr. 5216.) Gefet, betreffend bie Deklaration bes S. 54. bes Gefetes über die Preffe vom 12. Mai 1851. Vom 21. April 1860.

(No. 5216.) Ustawa, tycząca się deklaracyi §.54. ustawy względem prasy z dnia 12. Maja 1851. Z dnia 21. Kwietuja 1860.

Im Namen Gr. Majestät bes Königs.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Bring von Breußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beider Saufer bes Landtages der Monarchie, zur Deklaration des S. 54. des Gesetzes über die Presse vom 12. Mai 1851., was folat:

Die Vorschriften der SS. 71. bis 74. der All= gemeinen Gewerbe = Ordnung vom 17. Januar 1845. finden auf die im S. 1. des Gesetzes über die Presse vom 12. Mai 1851. genannten Gewerbetreibenden feine Unwendung. Gegen diese Gewerbetreibenden ist nur von dem zuständigen Richter und nur in Gemäßheit des S. 54. des legtgenannten Gesetzes auf den Berlust ber Be= fugniß zum Gewerbebetrieb zu erkennen.

Jahrgang 1860. (Nr. 5216-5219.)

Ausgegeben zu Berlin ben 5. Mai 1860.

#### My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiażę Pruski, Regent,

stanowimy, z przyzwoleniem obu Domów Seimu Monarchii, do deklaracyi §. 54. ustawy względem prasy z dnia 12. Maja 1851., co nastepuje:

Przepisy §§. 71. aż do 74. powszechnego regulaminu procederowego z dnia 17. Stycznia 1845. do prowadzących proceder wymienionych w §. 1. ustawy względem prasy z dnia 12. 1851. zastósowania nie znajdują. Przeciwko tym proceder prowadzącym przez kompetentnego sędziego i tylko na mocy §. 54. powyżéj rzeczonéj ustawy na utratę upoważnienia do prowadzenia procederu ma być wyrokowaném. [40]

Wydany w Berlinie dnia 5. Maja 1860.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Koniglichen Insiegel. Gegeben Berlin, ben 21. April 1860.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoreczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 21. Kwietnia 1860.

### (L.S.) Wilhelm, Pring von Preußen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Fürft zu Sobenzollern = Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleinit. v. Patow. Gr. v. Puckler. v. Bethmann= Sollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon.

# Regent.

Xiażę w Hohenzollern - Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Schleinitz. Patow. Hr. Pueckler. Bethmann - Hollweg. Hr. Schwerin. Roon.

(Nr. 5217.) Allerhöchster Erlaß vom 2. April 1860., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorrechte fur ben Bau und die Unterhaltung einer Gemeinde-Chauffee von Ling, im Regie= rungsbezirk Coblenz, nach der honnef-Usbach= Klammerefelder Bezirkeftrage bei Rottbis, im Regierungsbezirf Coln.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Gemeinde-Chauffee von Ling, im Regierungsbezirk Coblenz, nach der Son= nef = Asbach = Flammersfelder Bezirksstraße bei Rottbig, im Regierungsbezirk Coln, genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch der Stadtgemeinde Ling das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unter= haltungs=Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich der Stadtgemeinde Linz gegen Uebernahme der funftigen chausseemäßigen Unterhaltung ber Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des fur die Staats= Chaussen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den

(No. 5217.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Kwietnia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania gminnej drogi żwirowéj od Linz, w obwodzie regencyinym Koblencyi, do Honnef-Asbach-Flammersfeldskiéj drogi obwodowéj pod Rottbitz, w obwodzie regencyjnym Kolonii.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę gminnéj drogi żwirowej od Linz, w obwodzie regencyjnym Koblencyj, do Honnef-Asbach-Flammersfeldskiej drogi obwodowéj pod Rottbitz, w obwodzie regencyinym Kolonii, nadaję niniejszém gminie miejskiej Linz prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych na drogę żwirową, również prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych co do tejże drogi. Nadaję zarazem gminie miejskiéj Linz za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej, prawo pobierania drogowego według postanowień taryty drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak przepisy te przez WPanów na Rządowych drogach żwirowych

Staats-Chaussen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussesgeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, Berlin, den 2. April 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

## Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Berlin, dnia 2. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

#### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 5218.) Allerhöchster Erlaß vom 2. April 1860., betreffend die Berleihung der siekalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Gemeinde-Chaussee von Baumholder über Ruschberg nach der Haltestelle der Rhein-Nahe Eisenbahn bei Heimbach im Kreise St. Wendel.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Gemeinde Ehaussee von Baumholder über Ruschberg nach der Haltestelle der Rhein-Nahe Eisenbahn bei Heinbach, im Kreise St. Wendel, genehmigt habe, verleihe Ich bierdurch den Gemeinden Baumholder, Reichenbach, Ruschberg und Heimbach das Erpropriationstrecht für die zu der Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich den Gemeinden Baumholder,

(No. 5218.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Kwietnia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania gminnéj drogi żwirowéj od Baumholder przez Ruschberg do miejsca zatrzymania Reńsko-Naheskiej kolei żelaznej pod Heimbach w powiecie St. Wendel.

Potwierdziwszy rozporżądzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę gminnéj drogi żwirowéj od Baumholder przez Ruschberg do miejsca zatrzymania Reńsko-Naheskiéj kolei żelaznéj pod Heimbach, w powiecie St. Wendel, nadaję niniejszém gminom Baumholder, Reichenbach, Ruschberg i Heimbach prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych na drogę żwirową, również prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych, co do tejże drogi. Nadaję zarazem gminom Baumholder, Reichen-

Reichenbach, Ruschberg und Heimbach gegen Uebernahme der künftigen chausseemäßigen Unterhaltung
der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussez
geldes nach den Bestimmungen des für die StaatsChausseen jedesmal geltenden Chausseegeld-Tariss,
einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen
die Erhebung betreffenden zusählichen Vorschriften,
wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen
von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarise
vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chaussepolizei-Vergehen auf die
gedachte Straße zur Unwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 2. April 1860.

Im Namen Sr. Majestat des Konigs:

## Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. bach, Ruschberg i Heimbach za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnej dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowej postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak przepisy te przez WPanów na Rządowych drogach żwirowych zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Berlin, dnia 2. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra [handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 5219.) Bestätigungs-Urfunde, betreffend den britten Nachtrag zum Statut der Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahngesellschaft. Bom 23. April 1860.

Im Namen Sr. Majestät des Königs.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent.

Nachdem die Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahngesellschaft in der ordentlichen Generalversammlung ihrer Aktionaire vom 25. Juni (No. 5219.) Dokument potwierdzenia, tyczący się trzeciego dodatku do statutu towarzystwa Magdeburgsko Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj. Z dnia 23. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent.

Gdy towarzystwo Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj w zwyczajném walném zebraniu swych akcyonaryuszów z dnia 1859, die Erganzung resp. Abanderung ihres un= term 13. November 1837. (Gesets=Sammlung für 1851. S. 1126. ff.) landesherrlich bestätigten Statuts und mehrerer seitdem unter Allerhochster Sanktion ergangenen, ihr Unternehmen betreffen= ben Bestimmungen durch Einführung besonderer Anweisungen (Talons) zur Empfangnahme der fünftig auszugebenden Gerien von Dividenden= scheinen und Zinskupons beschlossen, auch ihrem Direktorium die Ermächtigung zur Abfassung eines entsprechenden Statutnachtrages und zur Berein= barung desselben mit der Staatsregierung ertheilt hat, wollen Wir den anliegenden, von dem ge= dachten Direktorium aufgestellten und unter dem 27. Marz 1860. notariell anerkannten Nachtrag zu dem Statute der Magdeburg = Rothen = Halle= Leipziger Eisenbahngesellschaft hiermit in allen Punkten bestätigen.

Die gegenwartige Bestätigungs = Urfunde soll nebst dem Nachtrage zu dem Gesellschaftsstatute durch die Geset = Sammlung bekannt gemacht merden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 23. April 1860.

## (L.S.) Wilhelm, Pring von Preußen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Reaent.

v. d. Hendt. Simons.

25. Czerwca 1859. uzupełnienie resp. zmianę swego pod dniem 13. Listopada 1837. (Zbiór praw za rok 1851. str. 1126 nast.) Monarszopotwierdzonego statutu i kilku dotychczas pod Najwyższą sankcyą wydanych, ich przedsięwzięcia dotyczących się postanowień przez zaprowadzenie osobnych asygnacyi (talonów) do odebrania wydać się mających w przyszłości poczetów od poświadczeń dywidendowych i kuponów prowizyjnych uchwaliło, również swéj dyrekcyi upoważnienie do ułożenia odpowiedniego dodatku statutowego i do umówienia takowego z Rządem udzieliło, przetoś My dołączony, przez rzeczoną dyrekcyę wystawiony i pod dniem 27. Marca 1860. notaryalnie uznany dodatek do statutu towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj niniejszém we wszystkich punktach potwierdzamy.

Niniejszy dokument potwierdzenia wraz z dodatkiem do statutu towarzystwa przez Zbiór praw ma być ogłoszonym.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 23. Kwietnia 1860.

# Regent.

von der Heydt. Simons.

## Dritter Nachtrag

3 un

#### Statute der Magdeburg : Köthen Galle: Leipziger Gifenbahngesellschaft.

Die Bestimmungen, welche in den

- SS. 17. 20. 21. des unterm 13. November 1837. Allerhöchst bestätigten Gesellschafts=
  statuts (Gesetz = Sammlung für 1851.
  S. 1128.),
- h. 6. des unterm 28. August 1856. Allerhöchst bestätigten zweiten Statutnachtrages (Gesetz: Sammlung S. 1239.),
- S. 2. des unterm 28. Marz 1840. Allerhöchst bestätigten Statutnachtrages (Gesetz-Sammlung für 1851. S. 1156.),
- S. 5. des am 15. Januar 1542. Allerhöchst bestätigten Statutnachtrages (Gesetz-Sammlung für 1851. S. 1165.),
- S. 1. des Allerhöchsten Privilegiums vom 5. November 1851. (Gesetz = Sammlung S. 1115.),
- S. 1. des Allerhöchsten Privilegiums vom 28. August 1856. (Gesetz-Sammlung S. 1249.)

über die Ausgabe neuer, resp. die Mortifizirung abhanden gekommener ze. Dividendenscheine und Zinskupons getroffen sind, werden für die Zukunft bahin abgeändert resp. ergänzt:

#### S. 1.

Den fortan zur Ausgabe kommenden Serien von Dividendenscheinen der Stammaktien und von Zinskupons der Prioritäts=Aktien und Obligationen der Magdeburg=Köthen-Halle=Leipziger Eisenbahngesellschaft soll ein Talon nach den beigefüg-

### Trzeci dodatek

do

statutu towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj.

Postanowienia, które w

- §§. 17. 20. 21. Najwyżéj pod dniem 13. Listopada 1837. potwierdzonego statutu towarzystwa (Zbiór praw za rok 1851. str. 1128),
  - §. 6. Najwyżéj pod dniem 28. Sierpnia 1856. potwierdzonego drugiego dodatku statutowego (Zbiór praw str. 1239),
  - §. 2. Najwyżéj pod dniem 28. Marca 1840. potwierdzonego dodatku statutowego (Zbiór praw za rok 1851. str. 1156),
- §. 5. Najwyżej pod dniem 15. Stycznia 1842. potwierdzonego dodatku statutowego (Zbiór praw za rok 1851. str. 1165),
- §. 1. Najwyższego przywileju z dnia 5. Listopada 1851. (Zbiór praw str. 1115),
- §. 1. Najwyższego przywileju z dnia 28. Sierpnia 1856. (Zbiór praw str. 1249)

względem wydania nowych resp. mortyfikacyi zgubionych i t. d. poświadczeń dywidendowych i kuponów prowizyinych są wydane, zmieniają resp. uzupełniają się w przyszłości jak następuje:

#### §. 1.

W przyszłości do wydania przychodzącym poczetom od poświadczeń dywidendowych akcyi źródelnych i od kuponów prowizyinych akcyi upierwszonych i obligacyi towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żeten Mustern A. B. C. D. (je nach den verschiedenen Effekten) beigegeben werden.

Die Ausreichung der Dividendenscheine und Kupons erfolgt an den Präsentanten des Talons, sofern nicht von dem sich als solchen legitimirenden Inhaber der Aktie resp. Obligation vorher bei dem Direktorium der Gesellschaft schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. Im Falle solchen Widerspruchs werden die Dividendenscheine resp. Rupons zum Depositorium des Stadt- und Kreisgerichts zu Magdeburg gebracht und die streitenden Interessenten zur Entscheidung über den unter ihnen streitigen Anspruch auf den Rechtsweg verwiesen.

6. 2.

Verlorene, vernichtete oder sonst abhanden gefommene Talons mussen in Gemäßheit der SS. 20. und 21. des unterm 13. November 1837. Allerhöchst bestätigten Statuts mortisizirt und in Stelle der mortisizirten Talons neue ertheilt werden.

lażnéj talon według dolączonych formularzy A. B. C. D. (w stosunku różnych efektów) ma być dodanym.

Wydanie poświadczeń dywidendowych i kuponów nastąpi do prezentanta talonu, skoro przez legitymującego się w téj mierze dzierzyciela akcyi resp. obligacyi wprzódy u dyrekcyi towarzystwa piśmiennie reklamacya nie jest zaniesioną. W przypadku takiéj reklamacyi poświadczenia dywidendowe resp. kupony w depozytoryum sądu miejskiego i powiatowego w Magdeburgu złożone i w sporze będący interesenci do decyzyi względem spornego między nimi przedmiotu do drogi prawa wskazani zostana.

not remain manifely §. 2. and and

Zgubione, zniweczone albo innym sposobem zaginione talony muszą według §§. 20. i 21. Najwyżej pod dniem 13. Listopada 1837. potwierdzonego statutu być mortyfikowane i w miejsce mortyfikowanych talonów nowebyć udzielone.

#### Schema A.

#### Talon

zu ber

## Stammaktie der Magdeburg = Köthen = Halle = Leipziger Gisenbahngefellschaft

Me ....

Der Präsentant dieses Talons M.... erhält gegen Ablieferung desselben ohne weitere Prüfung seiner Legitimation die für die vorstehend bezeichnete Stammaktie neu auszufertigenden Dividendenscheine für die fünf Jahre...., sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Aktie bei dem Gesellschaftsdirektorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ist.

Magdeburg, den .. ten ...... 18..

## Magdeburg = Köthen = Halle = Leipziger Gifenbahngesellschaft.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilirt:)

#### Wzór A.

#### Tallon

do

akcyi źródelnéj towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj

M .....

Prezentant tegoż talonu № ..... otrzyma za zwróceniem takowego bez dalszego zbadania swéj legitymacyi dla powyżej oznaczonéj akcyi źródelnéj na nowo wygotować się mające poświadczenia dywidendowe za pięć lat ..... skoro przeciwko temu ze strony legitymującego się dzierzyciela akcyi u dyrekcyi towarzystwa wprzódy żadna piśmienna reklamacya nie nadeszła.

Towarzystwo Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilowano:)

Dyrektorowie.

#### Schema B.

#### Tallon

au ber

- Mall-mit vier Prozent verzinslichen

Prioritäts = Aftie der Magdeburg = Köthen = Halle = Leipziger Gisenbahngesellschaft

M. .... molan toest immered

Der Präsentant dieses Talons Ne.... erhält gegen Ablieferung desselben ohne weitere Prüfung seiner Legitimation die für die vorstehend bezeichnete Prioritätsaktie neu auszufertigenden Kupons für die vier Jahre ....., sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Aktie bei dem Gesellschaftsdirektorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ist.

Magdeburg, den .. ten ....... 18...

Magdeburg = Köthen = Halle = Leipziger Gisenbahngesellschaft.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilirt:)

#### Wzór B.

#### Talon

do

prowizyinéj po cztery od stal

akcyi upierwszonéj towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj

Nº ....

Towarzystwo Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj.

(N. N.)

(L. S.) (Faksimilowano:)

Dyrektorowie.

#### Schema C.

#### Talon

zu ber

mir vier Prozent verzinslichen

#### Prioritäts=Obligation der Maadeburg=Köthen=Halle=Leipziger Eisenbahngesellschaft

Nº ....

Der Prasentant dieses Talons M .... erhalt gegen Ablieferung dessel= ben ohne weitere Prufung seiner Legitimation die für die vorstehend bezeichnete Prioritats-Obligation neu auszufertigenden Rupons fur die fünf Jahre....., sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Obligation bei dem Gesellschaftsdirektorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegan= gen ist.

Magdeburg = Röthen = Halle = Leipziger Gifenbahngesellschaft.

(N. N.)

(L. S.)

(Kaksimilirt:)

#### Wzór C.

#### Talon

do

prowizyinéj po cztery od sta

## obligacyi upierwszonéj towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj

Nº ....

Prezentant tegoż talonu № ..... otrzyma za oddaniem takowego bez dalszego zbadania swéj legitymacyi na nowo dla powyżej rzeczonéj obligacyi upierwszonéj wygotować się mające kupony za pięć lat skoro przeciwko temu ze strony w téj mierze legitymującego się dzierzyciela obligacyi u dyrekcyi towarzystwa wprzódy żadna piśmienna reklamacya nie nadeszła.

Magdeburg, dnia ..go ....... 18..

## Towarzystwo Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilowano:)

Dyrektorowie.

#### Schema D.

#### Talon

au ber

mit vier und einem halben Prozent verzinslichen

## Prioritäts-Obligation der Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahngesellschaft

No

Der Präsentant dieses Talons M.... erhält gegen Ablieferung desselben ohne weitere Prüfung seiner Legitimation die für die vorstehend bezeichnete Prioritäts-Obligation neu auszusertigenden Kupons für die fünf Jahre...., sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Obligation bei dem Gesellschaftsdirektorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ist.

Magdeburg = Köthen = Halle = Leipziger Gifenbahngefellschaft.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilirt:)

#### Wzór D.

#### Talon

do

prowizyinéj po cztery i pół od sta

obligacyi upierwszonéj towarzystwa Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj

№ .....

Prezentant tegoż talonu № ..... otrzyma za oddaniem takowego bez dalszego zbadania swéj legitymacyi na nowo dla powyżéj rzeczonéj akcyi upierwszonéj wygotować się mające kupony za pięć lat ..... skoro przeciwko temu ze strony dzierzyciela obligacyi w téj mierze legitymującego się u dyrekcyi towarzystwa wprzódy żadna piśmienna reklamacya nie nadeszła.

Magdeburg, dnia .... 18..

Towarzystwo Magdeburgsko-Koethen-Hali-Lipskiéj kolei żelaznéj.

(N. N.)

(N. N.)

(L. S.)

(Faksimilowano:)

Dyrektorowie.

Rebigirt im Bareau bes Staats - Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebrudt in ber Roniglichen Geheimen Ober-hofbuchbruderei (R. Deder).

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukard (R. Decker).

#### nolsT

0.0

prowizyinej po estery i pot od sta

obligacyi opieru szonči tomaczystwa Magdeburgeko-Koethen-Hali-Linskiej kolei żelaznej

Prezentant tegoz talopu chi della se oddatirem takoz wego bez caleacço abadonia a vi deciminaccia de nono diac correcti recezonej akozi spienwszonej w godować się majece knicom zas ojeć łat w tej mierze kapo grzeciwko temat ze strony dzierzycień obligacyt w tej mierze logitymającego cie u dyrokcyi towarzyctwa uprzódy zadna nispiena reklamacya nie nadeczla.

Magdeburg dais et al.

Fowerers o Magdeburgako. Nocthen-Hall Elipskie

(水、水)

(M. M.)

Edebuilousuo)

(L. S.)

Dyrektoromie

Bedshowson to Blaces Wildelphentwa-Sign

Rebigiet im Pläreau bes Stoats - Ministeriums

Berlin, excludent Madward Tajnej Nadwordej drukarni (R. Deckle) Berlin, gebruck in der Kontalichen Gebeimen Ober Esstruckereiter (91. Teder)